## Vorwort

Diese Schrift bezweckt nicht, die weltpolitischen Verhältnisse der Gegenwart zu beschreiben. Das wäre ein unmögliches Veginnen. Das Vild, das zudem sich immerfort wandelt, ist allzu reich und bunt, um als ein Vild überschaut werden zu können.

Eine Beschreibung hat nur Sinn, wenn sie den Anspruch erhebt, Wesentliches vom Unwesentlichen zu unterscheiden, alles Gleichgültige zu versenken und durch eine solche Darstellung, die keine Beschreibung mehr ist, die Gesehe aufzuzeigen, die das bunte und wirre Geschehen bewegen und bestimmen, also einen gesehmäßigen Jusammenhang aufzudecken, der nicht nur die Renntnis des Beschriebenen, sondern das Verständnis seiner Entwicklung ermöglicht.

Was aber in dem politischen Geschehen ist wesentlich und unwesentlich?

Diese Frage führt uns in das Zentrum des sehr verwickelten Methodenstreits, der über die Methode und das Ziel der geschichtlichen Erkenntnis und ihr logisches Verhältnis zu der naturwissenschaftlichen Erkenntnis geführt wird und, wie mir scheint,
noch nicht entschieden ist. Der Verfasser ist durch die Eigenart
der Aufgabe, die er sich in diesem Buche gestellt hat, zu einer
Problemstellung und Methode geführt worden, die vielleicht für
diesen Streit von einigem Interesse ist und den herrschenden
methodologischen Ansichten gegenüber einer Rechtsertigung bedarf.

Die Geschichte muß das Wesentliche vom Unwesentlichen trennen. Tut sie das nicht, ist sie einfache Erzählung irgend-welcher vergangener Geschehnisse ohne eine andere als die zeit-liche Ordnung und nicht Geschichte. Eine folche Erzählung würde kein Geschehen, das heißt keine Einheit des Geschehens, sondern

nur eine zeitliche Uneinanderreibung von bisparaten Geschehniffer fein. Schon ber Begriff einer Einheit bes Geschehens weift fiber Die bloß zeitliche Sutzession bingus und fordert einen faufaler Bufammenbana. Die Voraussenung ber Geschichte als Wiffen schaft ift die Möglichkeit eines Rriteriums, nach dem das für bi Einheit bes Geschehens Wefentliche vom Unwesentlichen getrenn wird. Diefes Rriterium ift für die Geschichte die Mächtigkei ber Wirkung eines Geschehniffes auf die Butunft, fein Urfachen charakter. Je mehr ein Ereignis auf die Bukunft gewirkt bat defto bedeutsamer ift es für die Geschichte. Das aber beift nichte anderes, als daß das Biel der Geschichte die Erkenntnis des Raufalzusammenhangs ber Bergangenheit, alfo eines einmaliger Berlaufes, ift. Daber klebt die Geschichte ihrem Gegenstande nad am individuellen Geschehen. Gie fann bas Befet, bas beift bie Einheit des Geschehens, nur individuell faffen, weil fie es mi einem einmaligen, nicht wiederholbaren Gescheben zu tun bat Alber auch in diesem einmaligen Geschehen sucht fie die inner Einheit, das heißt die Gefetlichkeit. Gie tann es indes nur faffet burch die Darftellung, die ibre einzig mögliche Methode bleibt

Von dieser Eigenart der geschichtlichen Erkenntnis unter scheidet sich die naturwissenschaftliche durch Gegenstand und Methode, nicht aber durch das allgemeine Ziel. Die Naturwissen schaften haben es mit Ausnahme einzelner Zweige, wie zum Zeispiel der Geologie, ihrem Gegenstande nach nicht mit einem ein maligen Geschehen, sondern mit häusigen und immer wiederhold baren Vorgängen zu tun. Ihr Ziel ist die Geseslichkeit diese sich immer wiederholenden Vorgänge, ebenso wie das Ziel de Geschichte die Gesemäßigkeit eines einmaligen Verlausses ist.

Iwischen diesen beiden einander entgegengesetzen Typen von Erkenntnis gibt es verschiedene Mittelstusen. Wie die Natur geschichte die Unwendung einer der Geschichte entnommenen Be trachtungsart auf das Naturgeschehen ist, so ist auch eine natur geschichtliche Betrachtungsart des sonst von der Geschichte unter suchten Geschehens insofern denkbar, als es möglich ist, nicht nad dem Gesamtverlauf eines einmaligen vergangenen Geschehens sondern nach den sich wiederholenden Jusammenhängen zwischer VIII

ben einzelnen geschichtlichen Faktoren, nach ben konstanten Beziehungen bes Bariablen zu fragen.

Jede fostematische Betrachtung fucht Die innere Ginbeit bes betrachteten Gegenstandes zu erfaffen und begreifen zu machen, fucht gesemäßige Zusammenbange in dem wirren Geschehen und tonftante Begiebungen ber wechselnden Erscheinungen. Wenn auch alles wechselt und, in ewigem Rluß begriffen, nichts verbarrt, so muffen doch tonftante Gefete des Wechfels felbst gedacht und gesucht werden; und wenn auch alles variabel ift, so muffen boch Die Beziehungen Dieses Bariablen nach konftanten Funktionen geregelt fein und begriffen werden. Auch auf diefem Gebiet bebeutet Wiffenschaft, daß an Stelle des gegenständlichen Dentens ein funktionales tritt. Alles Begreifen und alles Forschen bat Die Aufdeckung der konftanten Funktionen zwischen dem Bariablen sum Biel und erhält erft in ihr Ginn und Salt. Mur bie Geschichte scheint eine Ausnahme zu machen. Sie gibt fich den Unschein, als batte fie es nur mit ber Erzählung beffen zu tun, was früher war und wurde: aber auch indem fie fo erzählt, geht fie doch darauf aus, einen inneren Zusammenhang ber Greigniffe binter biefen felbst abnen zu laffen und zum mindeften au zeigen, wie in dem, was geschab, Notwendigkeit und Zufälligfeit verkettet maren.

Die politische Gegenwart ist im Fluß und ihr eigentliches Wesen ist die Zukunft, mit der sie schwanger ist. Nicht auf das, was ist, kommt es an, sondern auf die Tendenzen, die das, was ist, beherrschen und deshalb das, was sein wird, heraufsühren. Das Wesen des gespannten Bogens ist es, daß er entspannt werden will und unter den und den Bedingungen entspannt werden kann. Wie in dem gespannten Bogen der entspannte enthalten ist, so ist in dem unendlich komplizierten Bild, das die politische Welt uns bietet, eine Unendlichkeit von Unsäsen eines möglichen Geschehens gegeben, aber so unentwirrbar verkettet, daß ihre Durchforschung und Erkundung ein verzweiseltes Bemühen scheinen muß.

In der vorliegenden Untersuchung über die Weltpolitik der Gegenwart wird weder nach dem geschichtlichen Verlauf der jüngsten Ereignisse noch nach der Gesamtheit des gegenwärtigen

weltpolitischen Tatsachenmaterials gefragt. Worauf es ankomm ist, die Faktoren und ihre Zusammenhänge, die treibenden Rräst und ihr Ineinanderspiel aufzuzeigen, also die gegenwärtige Wel politik so zu betrachten, als wäre sie ein gegebener Naturzustanl in dem wir nach Verechnung der in ihm wirkenden Kräste un der gesamten Faktoren der gegebenen Konstellation die Zukundberechnen können.

Diese Aufgabe mag unlösbar sein, sie bleibt erstrebenswer Die Schwierigkeiten sind zweierlei. Sie liegen an der Unanwent barkeit der experimentellen Methode auf die Politik und in de Eigenart der in der Politik wirkenden Kräfte. Jedes politisch Ereignis hat tausend Ursachen und nirgends lassen sich durc Experimente Rausalreihen isolieren.

Die Methoden der Naturwissenschaft, welche einen Kausal zusammenhang herausgreifen, isoliert betrachten und im Experimen ein Ceteris paribus konstruieren kann, versagen: mit Völkern kan nicht experimentiert werden wie mit Steinen und das schrittweis Fortschreiten vom Besonderen zum Allgemeinen, dem die Natur wissenschaft die Entdeckung immer allgemeinerer Gesetze verdankt ist der Antersuchung des politischen Geschehens verwehrt.

Es läßt sich nicht durch irgendein Experiment erkunden, was i diesem oder jenem Falle geschehen wäre, wenn dieser oder jener Fakto nicht mitgewirkt hätte. Da sich aber nirgends Ursachen isoliere lassen, kann eine solche Wissenschaft der Politik auch keine Größen gleichungen zwischen Ursache und Wirkung, also auch keine Formel für Kräfte aufstellen. Sie kann wohl die Abhängigkeit des eine Faktors von dem anderen feststellen, dieser Albhängigkeit aber ni einen mathematischen Ausdruck geben und ihre Erkenntnis sunl tionaler Jusammenhänge wird zumeist nur ein Je-desto ergeber Dieses Schicksal teilt sie mit einem Zweig der Naturwissenschaft mit dem sie auch sonst Verwandtschaft hat, mit der Meteorologis

Die Tendenzen, welche die Naturwissenschaft in dem Natur geschehen entdeckt, berechnet und zu systematisieren versucht, sin kausale Rräfte. Sie sind meßbar. Für die Vetrachtung der an organischen Natur gilt der Newtonsche Sat, daß Ursache un Wirkung an Größe gleich seien. Dieser Sat ist erst eigentlic

der Schlüssel zu der Gesetlichkeit der physikalischen Natur und die Grundlage aller der Gesetze, welche als ewige und notwendige die mechanische Naturwissenschaft aufgestellt hat. Erst er hat die moderne Energetik ermöglicht und alle die skaunenswerten Entdeckungen einer Ordnung im Naturgeschehen, welche die Energetik uns verschafft hat.

Die Tendenzen, mit denen wir es in der Politik und überall da, wo es sich nicht um die anorganische tote Welt, sondern um das lebendig Organische handelt, zu tun haben, sind anderer Art. Sier gibt es keine Größengleichung zwischen Ursache und Wirkung, keine Messung und daher keine Verechnung. Freilich können wir auch das Lebendige nur nach Ursache und Wirkung betrachten, nicht aber die Ursache an der Wirkung, die Wirkung an der Ursache messen. Freilich ist auch das Lebendige jenen Naturkräften unterworfen, welche überall herrschen, und doch ist es unmöglich, das Wirken des Lebendigen aus diesen Naturkräften heraus zu verstehen und zu erklären. Nicht mit kausalen Kräften haben wir es hier zu tun, sondern mit teleologischen Tendenzen.

Das dieser Unterscheidung zugrunde liegende erkenntnistheoretische Problem ist eine der schwierigsten Fragen der Philosophie, mit der wir uns hier nicht zu befassen vermögen.

Wir können nur feststellen, daß überall da, wo Lebendiges lebendig ist, die bewegende Kraft nicht gemessen und nicht alles, was geschieht, durch ein früher Geschehenes restlos und notwendig bestimmt werden kann. Wir müssen das Lebendige betrachten, als sei es nicht nur durch Ursachen, sondern durch Iwsachen, sondern durch Iwsachen, sondern durch Iwsache, sondern ein Späteres als Iwsachen, sondern ein Späteres als Iwsachen, und müssen die kausale Bedingtheit, der natürlich auch alles lebendige Geschehen unterliegt, in den Begriff der Konstellation verweisen, von welcher die zweckhafte Tendenz in ihrer einzelnen Einstellung und Erfolgsmöglichteit abhängt. Das ist es eben, was das Lebendige vom Toten unterscheidet und beider Trennung begrifflich zugrunde liegt, daß das Tote eben jenes Reich ist, in welchem alles, was geschieht, durch kausale Notwendigkeiten festgelegt und bestimmt ist, während im Lebendigen überall eine Spontanität herrscht und

neben die aus dem Vergangenen fließende kaufale Notwendig die Idee eines Zukünftigen tritt, welche Zweck heißt.

Was also eine Wissenschaft der Politik oder eine auf t stante Beziehungen des Bariablen eingestellte Betrachtung i geschichtlichen Geschehens von der Naturwissenschaft trennt, i ift nicht das Ziel, sondern die Eigenart der Gegenstände bei Wissenschaften, die es mit sich bringt, daß die Methoden die das heißt das Experiment und die Zahl, auf jene nicht anwei bar sind.

Die indes bei jedem gegebenen Naturzuftand bas Beichel als bestimmt gedacht werden muß von den wirkenden Rraf auf der einen, der fpeziellen Ronftellation auf der anderen Ge fo muß auch in jedem Moment der politischen Entwicklung ? Geschehen bestimmt gedacht werden durch die in ihr wirkent Tendenzen auf der einen, die gegebene Ronstellation auf anderen Seite. Die Bemühung ber menschlichen Erkenntnis fich demnach zu richten auf die Erkenntnis ber Tendenzen auf einen, der Konftellation auf der anderen Seite. Aber geri Diese Fragestellung zeigt die ungeheuren Schwierigkeiten, Die fprode Gegenstand bietet. Wohin wir feben, feben wir das men liche Sandeln durch 3mede bestimmt - Die ungeheure V gestaltigteit diefer 3wecke scheint fich jeder Sustematisierung entziehen. Die Physik kann durch das Experiment die Rrafte, fie aus ihren Wirkungen entbeckt, fostematifieren, fie kann die e als Spezialfall der anderen nachweisen, und aus der Bielgeftalt teit der einzelnen Erscheinungen wenige allgemeine Grundfra Die fich je nach den Umftanden verschieden außern, berausschal Sie fann bas tun, bat es getan und bat die Mittel, zu beweif daß sie recht hat. Die Politik tann es nicht und muß es d auch. Läßt fie alle die vielgestaltigen 3wecke, von benen t menschliche Leben augenscheinlich beherrscht ift, in ihrer Besond beit steben, so kann sie auf keine Weise zu einer einheitlichen 2 schauung, einer inneren Gesetlichkeit kommen; und bas ift b das Ziel der Bemühung. Gie muß alfo versuchen, in der 2 gestaltigkeit ber 3mecke ein Spitem weniger Grundtypen zu sehr und, da fie muß, hat fie auch das Recht, da, wo fie nicht bewei XII

kann, sich auf die Intuition zu berufen. Stillschweigend oder offen bringt jede Geschichtsauffassung eine bestimmte Meinung über das Verhältnis der menschlichen Lebenszwecke mit: die Einen sehen in allen einzelnen Zwecken Außerungen eines allgemeinen Willens zur Macht, die Anderen suchen die treibende Kraft in den materiellen Röten, die Dritten in der Idee. So bedarf jede Wissenschaft vom Lebendigen und seinen Gesehen, wenn sie nicht entweder in den einzelnen Fakten befangen bleiben will, oder, was sie als Wissenschaft nicht kann, ihre Sache allein auf eine Intuition bauen will, einer philosophischen Grundlage.

Die vorliegende Arbeit geht aus von einer Untersuchung der politischen Tendenzen der Gegenwart, wendet fich bann den Grundgugen ber Ronftellation, Die Wirfung und Erscheinung ber Tenbengen im einzelnen beftimmt, und schließlich der Eigenart ber Methoden zu. Die theoretische Grundanficht, die fie bei der Beftimmung ber Tendenzen zugrunde legt, ift einfach. Gie fieht den 3med des Lebens im Leben felbft, das Allgemeinfte des Lebens in dem Begriff des Organismus und in den vielgestaltigen 3meckfenungen des Menschen verschiedene Außerungen des Lebenswillens, beffen Inhalt die Steigerung bes Organischen ift. Go fucht fie das Allgemeine der unfer Zeitalter beberrschenden Tenbengen festzustellen, um dann ben Grund ihrer besonderen Erscheinung in der Ronftellation ju finden - geleitet durch die Ilnalogie ber Naturbetrachtung, in der das einzelne Geschehen durch Die wirkenden Rräfte und die gegebene Ronftellation eindeutig beftimmt ift. Da aber in der Politit, die es mit dem Lebendigen zu tun bat, die Bestimmung der allgemeinen Tendenzen immer fragwürdig bleibt, und, da die politische Ronftellation eines Zeitalters eine unerschöpfliche Mannigfaltigkeit ift, bleibt alles, mas diese Arbeit vorzubringen vermag, Versuch und Entwurf.

Baden bei Wien, im Oftober 1913.

3. 3. Ruedorffer